# Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Gazety Lwowskie.

Dziennik urzędowy

21. Oftober 1861.

21. Października 1861

(1955)

(1943)

## Rundmachung.

Mr. 3185

### Obwieszczenie.

Die Ste öffentliche Berlofung ber Schuldverschreibungen bes Lemterger Grundentlaftungsfondes wird am 31. Oftober 1. 3. um 81/2 libr Vormittage im Caale ber Ctatthalterei (Glowadisches Gebaute R. R. 984/4 Epczakower Borftadt) fattfinden.

Die zu biefer Werlofung bestimmte Tilgungequote beträgt 295.000 fl. C. M. ober 309.750 fl. ö. W. und ce spielen hiebei bie fammiliden bis jum 15. Auguft I. S. hinausgegebenen Could-

verschreibungen mit.

Was mit Vezug auf die Rundmachung ber f. k. Statthalterei vom 21. April 1. 3. 8. 1330 gur öffentlichen Kenniniß gebracht mirb.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 14. Oftober 1861.

Anndmadung.

Mr. 66738. Bei der am 1. Oftober d. J. in Folge der a. h. Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenomme= nen 343. Verlofung der alteren Staatsschuld ift die Gerie Dr. 411 Bezogen worden.

Diefe Serie enthält frainerisch-ftanbische Merarial = Obligazionen im ursprünglichen Zinsenfuße, und zwar; 13/4% von Nro. 3409 bis einschließig Nro. 3700 und 2% von Nro. 1 bis einschließig Nro. 2209 im Rapitalebetrage von 1,312.460 fl. mit ten Interessen nach bem

herabgesetzen Fuße von 24.903 fl. 11 fr. Diefe Obligazionen werden nach den Bestimmungen des a. h. Patentes vom 21. Marz 1818 auf den urfprünglichen Zinfenfuß erhöht, und nach dem mit der Kundmachung des h. Finang. Minifieriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 (R. G. Bl. Mro. 190) veröffentlichten Umstellungemaßstabe auf Berlangen ter Parthei in 5% auf österr. Bahrung lautende Chuldverschreibungen umgewechselt.

Lemberg, am 9. Oftober 1861.

(1915)

#### E b i f t.

Mro. 40504. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhater nachstehender angeblich in Berlust gerathener Rupons von

Gruntentlafungs Dbligazionen des Lemberger Bermaltungegebiethee, 1) Des 16., 17., 18. und 19. am 1. November 1861, 1. Mai und 1. Movember 1862 und 1. Rovember 1862 und 1. Mai 1863

fälligen Rupone ter Grund : Entlaftunge : Obligazion Mro. 7728 pr. 1000 ft. RD.

2) Des 16., 17., 18, 19. und 20. am 1. November 1861, 1. Mai und 1. November 1862 und 1. Mai und 1. November 1863 fälligen Rupone der Grund. Entlastunge Dbligagion Dio. 13217 pr.

1000 A. RW. 3) Des 17., 18., 19. und 20. am 1. Mai und 1. November 1862, bann am 1. Mai und am 1. Rovember 1863 fälligen Rupone, ber Grundentlaftungs-Dbligazion Nro. 15313 pr. 1000 fl. AD. mittelft tiefes Ediftes erinnert, daß biefe Rupons binnen Ginem Sahre, feche Bochen und brei Tagen nach eingetretener Fälligkeit eines jeden berfelben, ober falls die Obligazionen, ju welchen biefe Rupons geboren, früher verloft merden follten, binnen Einem Jahre, feche Wochen und trei Tagen von dem nach Maßgabe der Verlosung eintretenden Bahlungstermine ber betreffenden Obligazionen, in fo ferne Miemand fruber den Betrag biefer Rupons bei ber Raffe erhoben batte, für amortifirt erflart werben murben.

Lemberg, ben 9. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 40504. C. k. sad krajowy Lwowski posiadaczów następujących zagubionych kuponów od obligacyi indemnizacyjnych okrę-

Su administracyjnego Lwowskiego, jako to:
1) 16., 17., 18. i 19. dnia 1. listopada 1861, 1. maja i 1. listopada 1862 i 1. maja 1863 płatnego kupona od obligacyi Nr.

7728 na 1000 zfr.

2) 16., 17., 18., 19. i 20. dnia 1. listopada 1861, 1. maja i 1. listopada 1862, 1. maja i 1. listopada 1863 zapadającego ku-pona od obligacyi indemnizacyjnej Nr. 13217 na 1000 złr.; na-

3) 17., 18., 19. i 20. dnia 1. maja i 1. listopada 1862, 1. maja i 1. listopada 1863 zapadlego kupona od obligacyi indem-nizacyjnej Nr. 15313 na 1000 złr. niniejszem upomina, iz wyż uadnicuione kupony po upływie roku, sześciu tygodni i 3 doi po zapadnieciu kazdego kupona, lub gdyby obligacya, do której kupony haleza, pierwej wylosowana była, po npływie roku, 6 tygodni i 3 Osme publiczne losowanie obligacyi lwowskiego funduszu in-

demnizacyjnego odbędzie się dnia 31. października r. b. o godzinie 81/2 przed południem w sali namiestnictwa (w domu Głowackiego nr. 984/4 na przedmieściu Łyczakowskiem).

Przeznaczona do wylosowania kwota amortyzacyjna wynosi 295.000 złr. m. k. albo 309.750 zł. w.a. i będą mieć udział w tem losowaniu wszystkie obligacye wydane po dzień 15. sierpnia 1861.

Co sie odnośnie do obwieszczenia c. k. Namiestnictwa z 21. kwietnia r. b. l. 1330 podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów 14. października 1861.

# Obwieszczenie.

(3)

Nr. 66738. Dnia 1. października r. b. odbyło się na mocy najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 roku 343. losowanie dawniejszego dlugu państwa i wyciągnieto seryę 411.

Ta serya zawiera obligacye eraryalne stanów kraińskich o pierwotnej stopie procentowej, a mianowicie po 13/4% od Nr. 3409 az włącznie do Nr. 3700 i 2% od Nr. 1 az włącznie do Nr. 2209 z kapitałem w sumie 1,312.460 złr. i z procentami w kwocie 24.903 złr. 11 kr. podług zniżonej stopy procentowej.

Te obligacye bedą podług postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 podwyższone do pierwotnej stopy procentowej i podług ogłoszonej obwieszczeniem wys. ministeryum finansów z 26. października 1856 l. 5286 (dz. ust. p. Nr. 190) skali obliczenia wymieniane na żądanie stron na 5% w walucie austr, opiewające obligacye długu państwa.

Lwów, dnia 9. października 1861.

dui od czasu terminu wypłaty obligacyi rachować się mającego, gdyby ilość kuponowa w kasie pierwej podniesioną nie była, za amortyzowane i nieważne uznane będą.

Lwów, dnia 9. października 1861.

(1924)

Coift.

SPECTAL

Allysames

Dr. 41760. Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird ben Frauen Theresia Nawratil und Sophia Glanz mittelst gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider fie Ester Kahane ein Gefuch sub praes. 1. Oftober 1861 3. 41760 angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Bahlungeauflage unterm 3. Oftober 1861 3. 41760 bewilliget murbe.

Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das t. f. Landes- als handelsgericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Abvotaten Dr. Honigsmann mit Gub. stituirung des Advokaten Dr. Jabionowski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschries

benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder Die erforderlichen Dechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die vorschriftsmäßigen Rechtsmittel gu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beizumeffen haben werden.

Dom f. f. Landes- als Sandele- und Wechfelgerichte. Lemberg, den 3. Oftober 1861.

Lizitazione = Mundmachung. Dir. 2232. Bom Sadagorer f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit befannt gemacht, daß jur hereinbringung der durch Koppel Retter wiber Thaddaus Kazimirowicz erstegten Summe von 114 ff. RM. oder 119 ff. 70 fr. oft. Wahr. f. N. G. die erefutive Beräußerung ber bem Thaddaus Kazimirowicz, eigentlich beffen Grben, als: Epistemia, Anton, Franciska, Ilasz und Carl Kazimirowicz gehörigen, in Sadagora sub CN. 104 gelegenen Realität bewilliget wurde, welche in brei Terminen, nämlich am 29. Oftober, 12. November und 26. November 1861, jedesmal um 10 Uhr Bormittage unter ben bierge. richts einzusehenden Bedingniffen abgehalten werden wird.

Siezu werden Rauflustige mit bem Beifage eingeladen, daß biefe Realitat nur am dritten Termine unter bem Schahungewerthe von

501 fl. 90 fr. öft. 2B. hintangegeben werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Sadagura, am 26. September 1861.

(1959) Lizitazione-Ankundigung.

Rr. 473. Wegen Lieferung der für das f. f. Bukowinaer Militärgestüt und die Wirthschafts-Direkzion auf die Zeit vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1862 erforderlichen Materialien, Nequissten und sonstigen Artikel, wird die schriftliche Offertverhandlung am 24. Oktober 1861 Bormittags von 10 bis 12, Nachmittags von 2 bis 4 Uhr in bem Kanzleilokale der k. k. Wirthschafts-Direkzion in Radautz abgehalten werden.

Die Erforderniß ber gu liefernden Artifel besteht im Allgemeinen :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sterauf entfällt an |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Un.b zwar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Badium              | Rauzion                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ft.                 | ft.                                             |
| Gisen=, Blech- und Metall=Waaren, d. i. Pferde- Requisiten', verschiedene Handwerkzeuge der Schmiede, Sattler, Wagner und der Maschinen= werkstätte, dann Geräthe für Feldwirthschaft, endlich Nägelsorten aller Gattung Ausgearbeitete Lebersorten für Sattler u. Niemer Rein- und Woll=Waaren Seiler=Arbeit aller Gattung Glaser+Waaren Holz- und Flecht-Maaren Beleuchtungsstoffe Verschiedene Materialien | 150                 | 300<br>180<br>60<br>100<br>6<br>50<br>100<br>50 |

Für die Ligitagionslustigen wird jur Richtschnur befannt gegeben:

1) Jedes überreichte Offert muß mit flassenmäßiger Stempelmarte versehen sein, auf fire b. i. bestimmte Preise ohne Nachlagansbote lauten, dann ben Bor- und Zunamen, nicht minder den Wohnort des Ausstellers enthalten. Die des Schreibens Unfündigen haben dem Offerte ihre handzeichen beizusehen, und dasselbe nebst dem Namenssfertiger annoch von einem Zeugen unterzeichnen zu lassen.

2) Das überreichte Offert barf burch feine wie immer gestellte Gegenbedingnisse von Seite bee Offerenten beschränkt werden, vielmehr muß ber Betreffende in bem Offert ausbrücklich sich aussprechen, bag er ben im Lizitazions Protofolle enthaltenen Bedingungen sich unterziehe.

3) Wied dem Offerenten freigestellt das diesfällige Offert ents weder über bie ganze Erforterniß oder aber über einzelne Parthien, wie solche oben nachzewiesen find, zu verfassen und zu überreichen. -- Ueber einzelne Artisel von verschiedenen Parthien und Gattungen wers ben feine Aubote angenommen.

4) Muß das Effert versiegelt und mit dem für bie betreffende Lieferungeparthie entfallenden 5% Natium entweder im baaren Gelde oder Staats. Diigazionen vollzählig versehen, der Lizitaziones Rommifssion überreicht werden. Von den auswärzigen hiereris unbefannten Offerenten mussen temfelben gleichzeitig die Soliditäte Zeugnisse beisgeschlossen werden.

5) Die Offerte werden nur bis 4 Uhr Nachmittags bes 24ten Oftober 1861 von ber Lizitazions-Rommiffion entgegengenommen merben; später über bie festgeseite Zeit einlangende werden nicht becuck-

Schließlich wird noch bemerkt, bag bie Größe und Gattung ber Lieferungs-Erforderniß, so wie die Lizitazions - Bedingnisse können in der Rechnungskanzlei, dagegen die Muster der verschiedenen Requisiten und Handweifszeuge iheils bei der Magazins-Verwaltung, theils aber bei dem Wirthschafts Kastenamte des k. f. Bukowinaer Militärgestüts täglich eingesehen werden.

Bom f. f. Bukowinaer Militargeftute.

(1957) Uwiadomienie. (2

Nr. 2410. C. k. sąd powiatowy Jaworowski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż w skutek wezwania c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 19. czerwca 1861 do l. 22448 na zaspokojenie należącej pani Karolinie Voglowej od p. Piotra Pilera sumy 2000 złr. m. k. z procentem 5% od 20. listopada 1857 bieżącym i kosztów sądowych 13 zł. 74 kr. w. a. i 30 zł. w. a. przyznanych, publiczna sprzedaż realności w Szkle, powiecie Jaworowskim obwod. Przemyskim pod l. 99 położonej, na imię p. Piotra Pilera w księgach gruntowych dom. tom f. str. 100., 103. i 104. l. 1. wt. intabulowanej, w trzech terminach, a to: na dniu 28. października 1861, dnia 25. listopada 1861 i dnia 16. grudnia 1861 e godz. 10. przed południem w c. k. sądzie powiatowym Jaworowskim pod następującemi warunkami, odbędzie się:

 Z. cenę wywołania stanowi się wartość realności aktem sądowego oszacowania na dniu 26. czerwca, 24. sierpnia i 4. września 1860 przedsięwziętym w sumie 47486 zł. 44 kr. w. a. wypro-

wadzona.

2) Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany złożyć do rak komisyi licytacyjnej jako zakład ilość 2000 zł. wal. a., a to w gotowiżnie, albo w listach zastawnych galicyjskich, albo w obligacyach indemnizacyjnych podług kursn ostatniego liczyć się mających, albo w książeczkach galic, kasy oszczędności na okaziciela opiewających. Wadyum najwięcej ofiarującego zatrzymane i w razic dotrzymania przez tegoż warunków licytacyi w cenę kupna wrachowane będzie, w razie zaś niedotrzymania warunków przepada na korzyść wierzycieli hypotekowanych w ofiarowanej cenie się mieszczących.

- 3) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie w przeciągu dni 30tu od dnia doręczonej uchwały sądowej akt licytacyi zatwierdzającej, trzecią część ofiarowanej ceny kupna, w którą jednak złożone wadyum policzy się, do depozytu sądowego w gotowiźnie, albo w listach zastawnych galicyjskich albo w obligacyach indemnizacyjnych galicyjskich według kursu rachowanych, lub w książeczkach galic, kasy oszczędności na okaziciela opiewających złożyć, poczem fizyczne posiadanie i dekret własności otrzyma, z mocy którego za właściciela kupionej realności prenotowanym będzie z tym dodatkiem, że ta prenotacya tylko przez zupełne dopełnienie wszystkich warunków licytacyi usprawiedliwioną być moze, zarazem i pozostate dwie trzecie części ceny kupna z piątym odsetkiem u tejże realności zabczpieczone, równie i długi tabularne z realności wykreślone i na cenie kupna jeszcze należącej intabulowane zostaną.
- 4) W 30 dni od prawomocności tabeli porządek wierzycieli ustanowiającej licząc, obowiązany będzie kupiciel zostawione przy nim <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części kupna z odsetkami wierzycielom w tabuli płatniczej przekazanym wypłacić. Jednakże najwięcej dający obowiązanym będzie te zabezpieczone długi, których wypłatę wierzyciele przed terminem może umówionym przyjąćby niechcieli, w miarę ofiarowanej ceny na siebie przyjąć.
- 5) Jeżeliby najwięcej ofiarujący warunkom powyższym zadosyć nie uczynił, natenczas realność owa na niebezpieczeństwo i kosztem jego relicytacyi ulegnie, a to z oznaczeniem jednego tylko terminu, w którym i niżej ceny szacunkowej sprzedana być może, zresztą niedotrzymujący kupiciel nietylko wadyum utraca, ale i catym swoim majątkiem odpowiedzialnym się staje.
- 6) Od dnia objęcia fizycznego posiadania opłacać będzie najwięcej offarujący wszelkie podatki publiczne i inne ciężary gruntowe — on także sam cała należytość wys. skarbu za zmianę własności opłacić obowiązany.
- 7) Gdyby ta realność w oznaczonych pierwszych dwóch terminach za cenę szacunkową lub wyżej takowej sprzedaną być niemogła, natenczas w trzecim terminie także niżej ceny szacunkowej, jednakowo tylko za taką ilość sprzedaną zostanie, któraby na zaspokojenie wszystkich wierzytelności hypotekowanych wystarczyła. Gdyby nikt i tej ceny nieofiarował, na ten wypadek w celu ułatwienia warunków sprzedaży wierzyciele na dzień 17. grudnia 1861 o godzinie 10. przed południem do komisyi w c, k. sądzie powiatomym Jaworowskim przeznaczonej wzywają się z tem zastrzeżeniem, że niejawiący się wierzyciele jako do większości głosów stających przystępujacy uważani będą.

Zresztą wolno jest każdemu chęć kupienia mającemu ekstrakt tabularny i akt sądowy oszacowania w registraturze c. k. sądn po-

wiatowego w Jaworowie przejrzeć.

O tej licytacyi uwiadamia się pana Piotra Pilera, panią Karoline Vogel, tudzież wierzycieli hypotekowanych pp. Jana i Józefine Stegermajer i Jana Pilera, lub w razie ich śmierci tychze spadkobierców z imienia i nazwiska nieznajomych przez kuratora adwokata krajowego pana Dra. Smiałowskiego we Lwowie - mase spadkobierców Józefa Göttingera a względnie tegoż spadkobierców z miejsca pobytu nicznanych, jako to: p. Maryę Terese Nichaj, Józefa, Anne i Ludwika Göttingerów przez kuratora adwokata krajowego p. Bra, Hoffmaua we Lwowie, p. Sabine Piller i Dra. Rudolfa Hartmana, Gerschona Strich, p. Anne baronowa Fleissner de Wostrowicz niewiadomego pobyłu, przez kuratora p. Mikołaja Hołub, Herschka Mises, c k. finansową prokuraturę w imieniu wys. craryum i funduszu indemnizacyjnego, p Karola Caspar, pana Adolfa Mańkowskiego, nakoniec wszystkich wierzycieli, którzyby po 22im kwietnia 1861 prawo hypoteki na realności sprzedać się mającej nabyli lub którymby rozolucya niniejsza przed terminem z jakiegokolwiekbadź powodu doręczona być nie mogła, przez kuratora c. k. notaryusza z Jaworowa p. Mikolaja Iloluba,

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Jaworów, dnia 25. września 1861.

(1960) **A**undmachung. (2)

Nro. 8549. Bon der f. f. Finang-Bezirks. Direkzion in Kolomea wird die Einhebung der Fleischverzehrungssteuer im Pachtbezirke Zablotow für das Verwaltungsjahr 1862 einer öffentlichen Verfirigerung am 24. d. M. ausgesett werden.

Schriftliche Unbothe werben nur bis jum 23. 6 fibr Abenbe angenommen.

Das Rabere enthält bie Lemberger Zeitung vem 23. Septems ber 1861.

Bon ber f. f. Finang-Bezirte-Diretzion. Kolomea, am 14. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8549. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Kolomyi wypuszcza w drodze publicznej licytacyi na dniu 24. b. m. w dzierzawe pobór podatku konsumcyjnego od miesa w powiecie dzierzawnym Zablotowa na rok administracyjny 1862.

Oferty pisemne przyjmowane beda do 23, b. m. do 6tej go-

dziny wieczorem.

Blizsze szczegóły podaje Dodatek urzędowy Gazety Lwowskiej 23. września 1861.

Z c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej. Kołomyja, dnia 14. października 1861.

## Bewerbungs = Aufruf.

Dr. 904. Bei ben Gerichtshöfen im Lemberger Oberlandesge: richte Sprengel find bergeit folgende Ranglei-Dienfipofien erledigt:

a) Bei bem f. f. Landesgerichte in Lemberg 3 Offizial und eine Atzeffistenstelle;

h) bei dem f. f. Rreisgerichte in Przemysl eine Afgeffiftenfielle;

e) bei dem f. f. Rreisgerichte in Sambor eine Offizial- und eine Alfzessistenstelle;

d) bet bem f. f. Rreiegerichte in Stanislan 2 Offigialftellen; e) bei dem f. f. Rreiegerichte in Tarnopol eine Offizialstelle, und

f) bei dem f. f. Kreiegerichte in Zloczow eine Offizialstelle, und zwar: hievon 4 Offizialitellen mit bem Jahresgehalte von 630 ft. öft. M. und 4 Offizialstellen mit tem Jahreegehalte von 525 fl. öft. D., eine Afzessistenftelle mit dem Jahrecgehalte von 420 fl. oft. 26. und 2 Algessischen mit bem Jahresgehalte von 367 fl. 50 fr. oft. II., tie in hoberen Gehalteftufen aber fur den Borrudungefall nur mit ten nachft niederen Gehalten erledigt.

Bur Wiederbefegung ber großeren Angahl ber gebachten Stellen waren zwar die Bewerbungeaufrufe verlautbart und find auch bie Be-

werbungegefuche eingelangt.

Da jedoch inzwischen anlöglich ber Menderung im Organismus der Gerichtsbehörden in Ungarn und Siebenbürgen, die Auflösung der f. f. Gerichtsbeborben bafelbft und die Berfügbarfeit ter nicht eingeborenen Beamten diefer Behorden eingetreten ift, auch bie auf bie Unterbringung ber getachten disponiblen Beamten Bezug nehmenden Beisungen herabgelangt find, so werben hiemit auch noch insbesondere Die gebachten disponiblen Ranzleibeamten ber aufgelösten f. f. Gerichteleborden und gemischten Stuhlrichtere und Bezirteamter in Ungarn und Giebenburgen, welche mit Rudficht auf ihre Qualififagion, namentlich auch die Reuntniß der Landessprachen, d. i. der polnischen und ter ruthenischen Sprache, dann auf ihren früheren Dienstrerband eine ber Gingange gedachten Stellen ju erlangen munfchen, und um eine ber obgebachten Stellen noch nicht eingeschritten find, aufgefor. bert, ihre gehörig nomentlich mit bem letten Unstellungs. und mit bem Enthebungebefrete belegten Gefuche unter Befanntgabe ihres Bohn. ortes tinnen langstens 4 Wochen vom Tage ter britten Ginschaltung biefes Bewertungeaufrufes int Amteblatte ber Biener Beitung gerech. net, unmittelbar, falls sie aber bei einer Behorde in zeitweiliger Verwendung fieben, mittelft ber Borftanbe biefer Bebojbe an bas f. f. Dberlandesgerichts. Prafitium in Lemberg ju überreichen.

Bom f. f. Oberlandesgerichts-Brafidium.

Lemberg, am 17. Oftober 1861.

(1958)Edykt.

Nr. 1959. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Birczy oglasza, ze Kość Maślak, włościan w Jureczkowie, zostaje uznanym marnotrawca, z mianowaniem dla niego kuratora Pawła Kuźmińskiego, wójta w Jureczkowie.

Bircza, doia 24. września 1861.

Diro. 42151. Bom f. f. Landes. ale Bandelsgerichte wird den Frauen Sofia Glanz und Theresia Nawratil mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe miber fie Sara Margules sub praes. 8. Oftober 1861 Babl 42951 ein Gefuch um Bablungeauflage ber Bechfelfumme ven 440 fl. oft. B. f. N. G. angebracht und um rich. terlide Silfe gebeten, worüber die Bahlungeauflage unterm 10. Ofto. ber 1861 Bahl 42951 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthalisort ber Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. t. Landes. als handelsgericht zu beren Bertretung und auf ihre Befahr und Roften den hiefigen Adrofaten Dr. Wurst mit Substitutrung des Abvotaten Dr. Pfeiffer als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselord.

nung verhandelt merden wirb.

Durch diefes Edift merben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe bem heftellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sachmalter in mablen und diefem Landesgerichte anzugeigen, überhaupt die jur Vertheidigung bienlichen vorfdriftsmäßigen Rechts. mittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beien Berabfaumung entftebenten Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. E. Landes- als handels- und Wechselgerichte.

Lemberg, ben 10. Ofober 1861.

Rundmachung. (2) (1921)

Mro. 5326. Bon bem f. f. Samborer Rreisgerichte wird bem , bem Aufenthaltsorte nach unbefannten Peter Sabatowicz mit biefem Sbifte befannt gemacht, bag über Unsuchen ber Erben nach Itte Aberdam tie öffentliche Feilbiethung ber, jur Befriedigung ber burch Itte Aberdam wiber Cheleute Peter und Katharina Sabatowicz erfiegten Wechselschuld pr. 192 fl. 40 fr. oft. 28. unterm 12. Janner 1860 ge-Pfanderen und geschätten Fahrniffe in zwei Terminen, im zweiten auch unter bem Schätungewerthe mit bem heutigen freisgerichtlichen Beideite jur Bahl 5326 bewilligt, und bie Vornahme berfelben bem herrn Motar Dr. Mochnacki aufgetragen worden ift.

Da ber Wohnort best Peter Sabatowicz unbefannt ift, fo wird berfelben ber herr Landesellbvofat Dr. Weisstein auf beffen Gefahr und Roffen jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes gugeftellt.

Bom f. f. Rreisgerichte. Sambor, am 4. September 1861.

(1954)M d y k t.

Nr. 700 - Civ. Przez c. k. sąd powiatowy w Uhnowie czyni się wiadomo, że na dniu 25. października 1860. zmarł Łukasz Waszczyszyo, rolnik z Wulki Wierzbickiej, bez rozporządzenia ostatniej woli. Sąd nieznajcąc pobyta Hryńka Waszczyszyn, ustawą powołanego dziedzica, wzywa takowego, aby w przeciągu rokujednega od dnia niżej wyrażonego liczac, zgłosił się w tymże sądzie i oświadczenie się do spadku wniósł, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z dziedzicami, którzy się zgłosili i z kuratorem Iwanem Waszczyszyn dla niego ustanowionym.

Od c. k. sadu powiatowego.

Uhnów, dnia 31. sierpnia 1861.

Kundmachung. (1950)

Mro. 17730. Bu besehen ift: Die Kontrolorestelle bei ber Sammlungefaffe in Azeszow in ber X. Diatenflaffe mit bem Gehalte jährlicher 840 fl. oft. 2B., einem 10%gen Quartiergelbe und Raugions-

Gesude find unter Nachweifung ber Prufung aus ber Staatsrechnungswiffenschaft, bann ber Kenntnig ber Landessprache binnen vier Wochen bei ber f. f. Finang Begirfo Direfzion in Azeszow eingubringen. Auf bieponible Beamte mird, foferne felbe bie nothige Eignung befiten, vorzugeweise Rudficht genommen werden.

R. f. Finang = Landes - Direfzion.

Krakau, am 11. Oftober 1861.

(1923)© b i f t. (3)

Mro. 25819. Bom f. f. Landesgerichte wird ber abwefenden und dem Wohnorte nach unbekannten Frau Karoline Kampf verebelichten Baraniecka, ber Frau Amalie Kampf, bann Frau Anna Wilhelmina Martini, verehelichten Fedaczyńska, der Antonina, dem Karl und Mathias Krieger, sodann allen Theilnehmenden bes Erbrechtes nach Johann Malkias, dann Gottfried und Christian Kampf, so wie nach Julianna Krieger und Anna Wilhelmina Fedaczyńska geborene Martini mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber sie und Andere Johann Schwestka im eigenen und seiner minderjährigen Tochter Helena und Anna Schwestka Namen auf Löschung ber gu Gunften bes Johann Kampf im Laftenstande ber Realität und bes Grundes sub Nro. 293 Stadt, sodaun bes fünften Theils ber auf dieser Realität haftenden Summen von 2451 fl. 51 fr. W.W. nnb 1671/2 holl. Duf. sammt Zinsen pränotirten Summen 1000 fl. KM., dann 500 fl. W.B. Klage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber zur Verhandlung die Tagfahung auf den 7. Janner 1862 um 10 Uhr Bormittage bestimmt wirb.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten bem Gerichte unbefannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Aldvokaten Dr. v. Czajkowski mit Substituirung bee Abvofaten Dr. Madejski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefchrie-

benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Goift werben bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst gu erscheinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biesem f. t. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Vertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Von t. f. Landesgerichte. Lemberg, den 18. September 1861.

© d i f t.

Mro. 41899. Vom f. f. Landes. als Sandelsgerichte wird bem Simche Chamaides mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wiber ihn Samuel Schönblum unterm 2. Oftober 1861 Zahl 41899 ein Gesuch um Zahlungeauflage ter Bechselsumme pr. 113 ff. 24 fr. off. B. f. D. G. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Bahlungeauflage unterm 3. Oftober 1861 Bahl 41899 bewilligt murde.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes - ale Sandelsgericht ju beffen Bertretung und auf feine Befahr und Roften den hiefigen herrn Abvotaten Dr. Pfeiffer mit Substituirung des herrn Advotaten Dr. Hofmann als Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Bechfelordnung verhandelt werden

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft die Meußerung abzugeben, ober die erforberlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen und biefem f. t. Berichte anjuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Candes - ale handele- und Wechfelgerichte.

procedurals: 47

"paramol

Lemberg, am 3. Oftober 1861.

(1948) Rundmachung.

Nro. 31766. Bom Lemberger k. k. Landesgerichte wird hiemit kundgemacht, daß zur Hereinbringung der durch die galiz. Sparkasse wider die minderjährigen Josef, Domicella, Isidora, Rosa, Constantia, Tekla und Josesse Seja mit hiergerichtlichem Urtheile vom 10. August 1857 B. 12648 erstegten Forderung von 4680 fl. 12 fr. KM. s. M. G. und eigentlich des Reses pr. 4326 fl. 28 fr. KM. s. M. G. die exestutve Feilbiethung der in Lemberg sub Nr. 94/4 gelegenen Realität in drei auf den 21. November, 19. Tezember 1861 und 24. Jänner 1862 jedesmal um 3 Uhr Nachmittags sessgeschen Terminen unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhovene Schagunge=

werth mit 21398 fl. 67 ir. öfterr. 2B. angenommen.

2) Jeder Kauslustige hat als Babium ben Betrag von 2140 fl. B. im Baaren oder in galizischen Sparkassebucheln zu handen der Lizitazionekommission zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in die erste Raufschillingehälfte eingerechnet, den Mitlizitanten aber zurückgestellt werden wird.

3) Der Meiftbiethende ist verpflichtet, binnen 30 Tagen nach Bustellung zu seinen oder seines Machthabers handen bes den Feilbiethungeaft genehmigenden Bescheides die eine halfte tes Kaufschilzlings mit Einrechnung des Badiums im Baaren, oder in galizischen Sparkassedückeln an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen, die and bere halbiahrig in Borbinein vom Tage des übergebenen phisischen Besischen gerechnet im Lastenstande der erkauften Realität zu versichen.

4) Sobald ber Kaufer der 3ten Bebingung Genüge geleistet haben wird, wird ihm das Gigenthumsdetret zu der erfauften Realität ausgefolgt, berselbe in den physischen Besit eingeführt, und auf seine Rosten als Gigenthümer dieser Mealität intabulirt, die Tabularschulken aber mit Ausnahme derzenigen, die er zufolge der Gien Redlität gelöscht, und auf den Kauspreis übertragen werden. Die Gigenthumsübertragungsgebühr, so wie die Gebühr der Intabulazion des rückftändigen

Raufichillings hat ber Gifteber aus Gigenem gu tragen,

5) Der Ersteher ist verpstichtet die zweite Kälfte bes Kaufichilling binnen 30 Tagen nach Rechtsträftigwerdung des die Zahlungsordnung ber Hypothefarforderungen feststellenden Bescheides gerichtlich
zu erlegen, oder sich auszuweisen, die in den Raufschilling eintretenden Gläubiger befriediget, oder beren Erklärung in die weitere Velassung ihrer Forderung erhalten zu haben. Sollte der Käuser den obigen Bebingungen nicht nachlommen, so wird auf seine Gesahr und Rosten tie Relizitozion der Realität in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und an demselben auch unter dem Schähungswerthe um was immer für einen Preis veräußert, wobei der wortbrüchige Käuser sür den hieraus entspringenden Schaden und Abgang nicht nur mit dem erlegten Badium, sondern auch mit seinem sonstigen Beimögen verantwortlich bleiben soll.

6) Der Ersteher ift verpflichtet, die auf der Realität haftenden Schulden nach Maggabe seines Meistbothes zu übernehmen, wenn einer ober der andere Gläubiger seine Forderung vor der etwa bedungenen

Auffundigungefrift angunehmen fich wei ern follte.

7) Sollte die Realität in den obigen 3 Terminen nicht über oder wenigstens um ten Schähungewerth veräußert werten, so wird unter Einem jur Feststellung erleichternder Bedingungen ein Termin auf den 30. Jänner 1862 4 Uhr Nachmittags bestimmt, bei welchem die Gläubiger unter der Strenge zu erscheinen haben, daß die Nichtersschenden der Stimmenmehrheit der Erscheinenden beitretend angesehen werden.

8) hinsichtlich ber Steuern werden Kauflustige an das Lemberger f. f. Steueramt, und hinsichtlich ber Lasten an die Stadttafel ge- wiesen.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes. Lemberg, am 11. September 1861.

#### Obwieszczenie,

Nr. 31766. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie wywalczonej przez galic. kasę oszczędności przeciw małoletnim Józefowi, Domicelli, Izydorze, Rozy, Konstancyi, Tekli i Józefinie Sejom wyrokiem tutejszo-sądowym z dnia 10. sierpnia 1857 l. 12648 należytości w kwocie 4680 zł. 12 kr. mon. k. z p. n. a właściwie reszty 4326 zł. 28 kr. m. k. przymusowa sprzedaż realności pod l. 9½, we Lwowie położonej w trzech terminach, na dnin 21. listopada, 19. grudnia 1861 i 24. stycznia 1862 kazdą razą o 3ciej godzinie po południu wyznaczonych, pod pastępującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Za cenę wywołania przyjmuje się suma szacunkowa 21398

zł. 67 kr. w. a. sądownie oznaczona.

2) Kazdy chęć kupienia mający obowiązany jest kwote 2140 zł. w. a. w gotówce, lub w książeczkach galicyjskiej kasy oszczedności jako zakład do rak komisyi licytacyjnej złożyć, która najwięcej ofiarującemu w pierwszą połowe ceny kupna wliczy, zaś

współlicytantom zwróci się.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest w przeciągu 30tu dni po doręczeniu jemu lub do rak jego pełnomocnika uchwały akt licytacyi potwierdzającej jedną połowę ceny kupna z doliczeniem zakładu w gotówce lub w książeczkach galic. kasy oszczędności do depozytu sądowego złożyć, drugą zaś połowę z obowiązkiem płacenia procentów 5% półrocznie z góry od dnia odchrania fizycznego posiadania rachując, w stanie biernym kupionej realności zabezpieczyć.

4) Gdy kupiciel 3mu warunkowi zadosyć uczyni, dekret własności do kupionej realności będzie mu wydany, w fizyczne posiadanie wprowadzony i na swój koszt za właściciela tej realności intabulowany, wszystkie zaś długi hypoteczne z wyjątkiem tych, któreby stosownie do warunku 6go przyjąć miał, z kupionej realności
zmazane, i na cenę kupna przeniesione będą. Należytość od przeniesienia własności, jako też od intabulacy i resztującej ceny kupnanabywca z własnego ponosić ma.

5) Nabywca obowiązany jest drugą połowę ceny kupna w przeciągu 30 dni po prawomocności tabuli płatniczej sądownie złożyć lub wykazać, że wieczycieli w cenie kupna objętych zaspokoił,

lub tez takowi swoje należytości nadal mu pozostawiają.

Gdyby kupiciel powyższych warunków niedopełnił, wtedy na jego koszt i niebezpieczeństwo relicytacya realności w jednym tylko terminie rozpisaną będzie, na którym takowa także niżej ceny szacuakowej za jakąbądź cene sprzedaną zostanie, a wiarołomny kupiciel za wszelką ztąd wynikłą szkodę i stratę nietylko złożonym zakładem, ale także wszelkim innym majątkiem odpowiedzialnym będzie.

6) Nabywca obowiązanym jest długi na realności hypoteczne stosownie do ofiarowanej ceny kupna przyjąć, gdyby który wierzyciel swoją należytość przed umówionym terminem wypowiedzenia

przyjąć niechciał.

7) Gdyby tę realność w powyższych trzech terminach niesprzedano wyżej lub przynajmniej za cenę szacunkową, natenczas wyznacza się do ustanowienia lzejszych warunków termin na 30go stycznia 1862, 4tej godzinie popoludniu, na którym wierzyciele pod tym rygorem stawić się mają, że nieobecni za przystępujących do większości głosów obecnych uważanemi będą.

8) Względem podatków odseła się chęć kupienia mających do Iwowskiego c. k. urzędu podatkowego, a względem cięzarów do

tabuli miejskiej.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, 11. września 1861.

Nro. 31996. Bom f. f. Landesgerichte zu Lemberg mitd ber, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Anna Pielecka, oder im Falle ihres Ablebens beren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Grikes bekannt gemacht, es habe wirer dieselben Josef S. Jürgens, Eigenthümer der Realität Nro. 118 ½ in Lemberg wegen Löschung der im Lastenstande der Realität Nro. 118 ½ laut dom. 15. pag. 146. n. 22. on. zu Gunsten der Anna Pielecka verhypothezirten Summe 4600 st. oder 18100 sp. unterm 26. Juli 1861 Johl 31996 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung die Tagfahrt auf den 26. November 1861 Vormittags 11 Uhr anges

Da der Aufenthaltsort des Belangten und deren selbst tem Namen und Wohnorte nach unbekanuten Erben nicht bekannt ist, so hat das k.k. Landesgericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Rosten den hiesigen Landes-Advokaten Dr. Julius Kolischer mit Substituirung des Landes-Adv. Wurst als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforterlichen Mechtebebelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu wählen und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dieulichen vorschriftsmäßigen Rechtsomittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben werben.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 10. September 1861.

E d y k t.

Nr. 31996. C. k. sąd krajowy Lwowski uwiadamia niniejszym odyktem Annę Pieleckę, o której niewiadomo czy żyje i gdzie zamieszkuje, a w razie jej śmierci sukcesorów tejze z imienia i miejsca pobytu niewiadomych, iz przeciw nim Józef S. Jürgens właściciel realności pod Nr. 118 4/4 we Lwowie względem ekstabulacyi sumy 4600 złr. czyli 18100 złp. na rzecz Anny Pieleckiej w stanie dłuznym realności pod l. 118 4/4 we Lwowie dom. 15. str. 146. l. 22. cięzarów intabulowanej, pod dniem 26. lipca 1861 do l. 31996 pozew wytoczył i o sądową pomoc upraszał, na co do rozprawy ustnej na dzień 26. listopada 1861 o godzinie 11tej rano termin ustanowiono.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanej, a w razie zaszłej śmierci sukcesorowie jej nawet z imienia nie są wiadomemi, przeto sąd krajowy do ich zastąpienia, na ich koszt i niebezpieczeństwo adwokata krajowego dr. Juliusza Koliszera z zastępstwem przez adwokata krajowego dr. Wursta ustanowił, z którym wniesiona sprawa według powszechnej ustawy sądowej dla Galicyi przepisanej przeprowadzoną będzie.

Upominają się zatem niniejszym cdyktem zapozwani, aby na czas albo sami stanęli, albo ustanowionemu kuratorowi przynależnych środków obronych udzielili, albo innego rzecznika sobie obrali i tegoż sądowioznajmili, jednem słowem, aby wszystkie do ich obrony posłużyć mogące dezwolone kroki poczynili, gdyz wszelkie złe skutki z zaniedbania tychże wypłynąć mogące, samiby sobie przypisać musieli.

Z rady c. k. sadu krajowego. Lwów, dnia 10. września 1861.